# Amtsblatt Lemberger Beitung

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

15. November 1860.

15. Listopada 1860.

(2169)Aundmachung.

Mro. 54349. Bu Folge Erlasses bes hohen f. f. Ministeriums bes Innern vom 22. Oftober 1860 Bahl 32350 hat fich jur Bebedung ber Erforberniffe bes Landessondes im Bermaltungsjahre 1861 ein Zuschlag von 95/10 Menkreuzer für Galizien und von  $7^5/10$  Meustreuzer für die Bukowina, und für die Erfordernisse der Grundentstastung ein solcher von  $50^5/10$  Meukreuzer für Galizien und von 55 Meukreuzer für die Bukowina als nothwendig ergeben, welcher von ledem Gulben ter bireften Steuern, jedoch mit Ausschluß bes burch bie Rriegeereigniffe veranlagten außerordentlichen Bufchlages, einzube-

Es wird sonach für das Verwaltungsjahr 1861 zwar die Quote ber umgulegenden Steuer = Bufchlage erhöht, bagegen vom Rriege . Bu-

ichlage nicht mehr eingehoben werben.

Diefes wird hiemit mit bem Beisate jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bezüglich ber vom 1. November 1860 beginnenden Ginbetung und Berrechnung biefes Steuer-Buschlages und ber Gintommensteuer von jenen stehenden Bezügen, welchen nach ber allerhochsten Entschließung vom 25. November 1858 und in Folge derfelben erflof. senen speziellen Bestimmungen (Berordnungsblatt bes Finang - Minisseriums Rro. 62 ex 1858 und Rro. 18 ex 1859) die Befreiung von der Entrichtung ber Lanbes - und Grundentlastunge - Zuschluge nicht zufommt, die nothigen Berfügungen getroffen werden.

Won der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 5. November 1860.

## Obwieszczenie.

Nr. 54349. W skutek reskryptu wysokiego c. k. ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 22. października 1860. r. l. 32350 okazał się potrzebnym na pokrycie potrzeb funduszu krajowego w roku administracyjnym 1861 dodatek 95/10 nowych krajcarów dla Galicyi i 75/10 nowych krajcarów dla Bukowiny, a na potrzeby oswobodzenia gruntu dodatek 505/10 nowych krajcarów dla Galicyi, 55 nowych krajcarów dla Bukowiny, który od każdego reńskiego stałych podatków, jednakże z wyłączeniem spowodowanego wypadkami wojennemi dodatku nadzwyczajnego, ma być pobierany.

Na rok administracyjny 1861 podwyższa się więc wprawdzie kwota nałożyć się mających dodatków podatkowych, takowa jednakże

od dodatku wojennego nie będzie już pobieraną.

Co podaje się z tym dodatkiem do wiadomości powszechnej, że względem rozpoczynającego się z dniem 1. listopada 1860 poboru i rachuby tegoż dodatku podatkowego i podatku dochodowego od stałych poborów, którym według najwyższego postanowienia z d. 25. listopada 1858 i wydanych w skutek takowego poszczególnych postanowień (Dziennik rozporządzeń ministerstwa skarbu Nr. 62 ex 1858 i Nr. 18 ex 1859) uwolnienie od płacenia dodatków na potrzeby krajowe i oswobodzenie gruntów nie służy, potrzebne zarządzenia wydane będą.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 5. listopada 1860.

### Ritter von Illosch,

f. f. Bice- Prafibent.

(2167)Lizitazione = Ankundigung.

Mro. 10219. Bur Berpachtung ber Fleifch . Bergehrungesteuer sammt dem außerordentlichen 20% Zuschlage in dem aus 8 Ortschaf. ten bestehenden Pachtbezirke Kolomea, wie auch des Gemeindezuschlages der Stadt Kolomea für die Zeit vom 1. Movember 1860 bis dahin 1861 wird eine öffentliche Bersteigerung am 29. November 1860 bei ber f. f. Finang. Bezirfe. Diretzion in Kotomea abgehalten werden.

In der Stadt Kolomea ift die Steuer nach der 2ten, in den

übrigen Orten aber nach ber 3ten Tarifetlaffe einzuheben.

| Der Ausrufspreis beträgt: |                                               | ft.   | fr. |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----|
| Für die Stadt<br>Kołomea  | an Verzehrungs - Steuer sammt<br>20% Zuschlag | 13389 | 79  |
|                           | an 331/3% Gemeindezuschlag                    | 3719  | 39  |
| für die übrigen Orte      | an Bergehrungssteuer sammt 20% Buschlag       | 174   | 9   |
| 0.                        | 3ufammen                                      | 17283 | 27  |

ofterr. Währ.

Das Babium beträgt 10% bes Ausrufspreises.
Schriftliche Offerten find bis 6 Uhr Abends am 28. November 1860 bei bem Bosteher ber f. f. Finang. Begirks. Direkzion verstegelt einzulegen.

Bon ber f. f. Finang-Begirte-Direkzion.

Kolomea, den 8. Movember 1860.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 10219. Dla wydzierzawienia podatku konsnmcyjnego od micsa wraz z 20% wym dodatkiem w składającym się z 8 miejsc Powiecie dzierzawczym kolomyjskim jako też dodatku gminnego miasta Kołomyi na czas od 1. listopada 1860 do tegoż dnia 1861, odbędzie się na dniu 29. listopada 1860 w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Kołomyi publiczna licytacya.

W Kołomyi pobiera się podatek podług 2giej, w innych miej-

seach zas podług Beiej klasy taryfowej.

| Cena wywołania wynosi: |                                                                | zł.   | kr. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Dla miasta<br>Kołomyi  | za podatek konsumcyjny wraz<br>z 20procentowym do-<br>datkiem  | 13389 | 79  |
|                        | za 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> procentowy dodatek<br>gminny | 3719  | 39  |
| Dla innych<br>miesc    | za podatek konsumcyjny wraz<br>z 20procentowym dodatkiem       | 174   | 9   |
| the state of the same  | Razem                                                          | 17283 | 27  |

Wadyum wynosi 10 proc. ceny wywołania.

Oferty pisemne opieczętowane złożone być mają do Gtej godziny wieczór na dniu 28. listopada 1860 u przełożonego c. k. powiatowej dyrekcyi skarhowej w Kołomyi,

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Kołomya, dnia 8. listopada 1860.

(2162)Edift.

Mro. 6483. Bom f. f. Kreis- als handels- und Bechfelgerichte in Złoczow wird mittelst gegenwärtigen Ebistes befannt gemacht, es haben wider Herrn Rudolf Coghen die Erben des nach Anton Gross, als: Hersch Gross, Freude Kausmann, Chaje Reine Wallerstein, Chane Landau, Leo Gross Riska vel Rebeka Laden, Ettel Seliger und Lea Gross wegen Erlaffung einer Zahlungeauflage über bie Wechselsumme von 1957 fl. RM. ober 2054 fl. 85 fr. oft. B. am 9. Movember 1860 Bahl 6483 eine Wechselklage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber unterm Seutigen eine Bahlungsauflage bei mechfelrechtlicher Grefugion erfloffen ift.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Herrn Rudolf Coghen unbefannt ift, sohat das f. f. Rreisgericht ju beffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Kosten den hiesigen Landes Advokaten Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des Landes. Advokaten Dt. Mijakowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galizien

vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift wird bemnach der Belangte einnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtes behelfe bem besiellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst belgumeffen haben wirb.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczow, ben 11. Robember 1860.

(2165)Cdift.

Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte Mro. 10646. wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Itzig Blum mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Johann Barbul sub praes. 30. Juli 1860 Zahl 10646 ein Gesuch um bie Berfügung jur Nachweifung ber Juftifigirung ber mit Befchluß g. 3. 9800-1848 im Laften= ftanbe von Ropcze bewilligten Pranotagian ber Laftenpoft XXIII. ober ber hiezu offen gehaltenen Frift bei fonftiger Lofdung überreicht hat.

Da ber Wohnort bee Itzig Blum unbekannt ift, fo wird fur benselben ber herr Advofat Dr. Fechner auf beffen Gefahr und Roften gum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheib bieses Gerichtes mit bem zugestellt, binnen 14 Tagen nachzuweisen. ob biese Pranotazion justifiziet, oder die Frist hiezu offen gehalten sei, midrigens über Anlangen des Extabulazionswerbers diese Bost gelöscht werben murbe. Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 17. Oftober 1860.

wal. austr.

Mr. 8430. Vom f. f. Przemyśler Rreisgerichte with dem Johann Kulczycki, Mortko Bleifeld, Simon Basiewicz, Samuel Laizerowicz, Johann Uszczykiewicz, die Nachlaßmasse der Caroline Spanier, die Masse des N. Bierzycki, die Gantmasse des Schmul Laizerowicz, die Nachlaßmasse des Michael Grellmann, die Nachlaßmasse der Caroline Spanier mittelst gegenwärtigen Edistes befannt gemacht, es habe wider dieselben die Stadtsommune Przemyśl wegen Eliminizung der in der Zahlungsordnung vom 27. Juni 1860 Zahl 4701 kollozirten Beträge pr. 172 sip. oder 43 st. W.B., 377 sip. 16 gr. oder 94 st. 23 fr. W.B., 120 sip. oder 43 st. W.B., 377 sip. 16 gr. oder 94 st. 23 fr. W.B., 120 sip. oder 30 st. W.B., 90 st. 15 fr. W.B., 106 sip. oder 26 st. 30 tr. W.B., 150 st. W.B., 827 st. 204/s fr., 149 st. 52 fr. W.B., 175 st. 27 fr. W.B., 37 st. 12 fr. W.B. und 94 st. W.B. unterm 7. Oftober 1860 z. 3. 8430 eine Klage anges bracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit dem Beschluße vom 17. Oftober 1860 z. 8430 zur mündlichen Verhandlung der Termin auf den 4. Dezember 1860 bestimmt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten bem Gerichte unbefannt ift, so hat bas f. f. Kreisgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten ben hiefigen Landes- und Gerichts-Abvofaten Dr. Reger mit Substitutrung bes Landes- und Gerichts-Abvofaten Dr. Zezulka als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt wer-

ben wird.

Durch dieses Ebift werben temnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforberlichen Rechts- behelfe dem bestellten Rechtsvertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeisgen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, am 17. Oftober 1860.

(2166) Kundmachung, (1)

Mr. 15845. Bur Berpachtung bes ber Stadtkommune Gliniany bewilligten 60% Gemeindezuschlags von gebrannten geistigen Getränken und 40% von der Biereinsuhr für die Zeit vom 1. Dezember 1860 bis Ende Oftober 1861 wird hiemit die Offertverhandlung ausgesschrieben.

Der Ausrufspreis fur gebrannte geistige Getrante beträgt 1665 fl.

und für bie Biereinfuhr 200 fl. öft. 2B.

Unternehmungelustige haben ihre mit bem 10% Babium belegeten Offerten bis langstens 20. November 1860, 6 Uhr Nachmittags beim f. f. Bezirksamte Gliniany einzubringen, allwo auch bie naheren Bedingungen einzusehen find.

Mündliche Unbothe fo wie unbestimmt lautende, nicht gehörig versiegelte ober belegte Offerten werden nicht berücksichtigt werden. —

Die Offerteröffnung findet am 21. b. M. Statt.

Die f. f. Rreisbehörbe.

Złoczow, am 9. November 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15845. W Glinianach wydzierzawia się dodatek gminny, jako to 60% od trunków spirytusowych a 40% od przywozu piwa od 1. grudnia 1860 do ostatniego października 1861.

Cena wywołania od trunków spirytusowych wynosi 1665 zł.,

od przywozu piwa zaś 200 zł. wal, austr.

Mający chęć nabycia mają swe pisemne, w 10% wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 20. listopada 1860 do godziny 6tej po południu do c. k. urzędu powiatowego Gliniańskiego wnieść, gdzie też bliższe szczegóły powziąć można.

Inne jak tylko pisemne równie jak niepewnie opiewające, nie należycie zapieczętowane, lub w należyte wadyum nie zaopatrzone

oferty przyjętemi nie będą.

Rozpieczetowanie ofert nastąpi dnia 21. listopada 1860.

Złoczów, dnia 9. listopada 1860.

(2157) Rundmachung. (1

Mr. 34599. Vom Lemberger f. f. Lanbesgerichte wird hiemit zur allgemeinen Kenniniß gebracht, daß über Ersuchschreiben bes f. f. Wiener Landesgerichtes vom 14. August 1860 3. 40686 zur Hereinbringung der durch die österreichische Sparkasse gegen die Herren Anton Seehak und Ignatz Pascholi ersiegten Forderung von 1440 fl. KM. die bewilligte erefutive Feilbiethung der schuldnerischen Mr. 2233/4 in Lemberg gelegenen Mealität in zwei nach einander folgenden Termisnen, und zwar am 17. Jänner 1861 und 22. Februar 1861 um 10 Uhr Bormittags unter nachssehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Diese, ben herren Anton Seehak und Ignatz Pascholi eigenthumliche Realität wird um ben gerichtlich mit 18.213 ft. 60 fr. öft. Währ. erhobenen Schähungswerth ausgerufen und bei ben zwei ersten Feilbiethungstagsahungen unter bemselben nicht hintangegeben.

2) Jeter Rauslustige hat vor Stellung eines Anboihes 10% bes Schätzungewerthes in runder Summe 1821 fl. öft. W. im Baaren, oder in öffentlichen auf den Ueberbringer lautenden Staatsschuldversschreibungen, oder in galiz. stand. Pfandbriesen, in den gedachten Werthpapieren aber nur nach dem letten vom Erleger auszuweisenden Kurse und nicht über teren Rennwerth als Vadium zu Handen der Feilbiethungs Kommission zu erlegen. Das Badium des Erstehers wird zur Sichersellung der Erfüllung der Feilbiethungsbedingnisse zu-

rudbehalten, tas ber übrigen Mitbiethenten aber gleich nach beendig-

ter Feilbiethung gurudgeftellt merben.

3) Der Raufschilling ist in zwei gleichen Raten, die erste binnen 30 Tagen nach Zustellung des ben Feilbiethungeaft zu Gericht annehmenden Bescheides, die zweite binnen 30 Tagen nach zugestellter Zahlungsordnung und in Gemäßheit derselben durch baaren Erlag an das f. f. Depositenamt des f. f. Landesgerichtes in Lemberg ober durch llebernahme von nach Maßgabe des Meistothes zur Befriedigung gerlangenten Sahposten zu berichtigen, wobei dem Kauser undenommen ist, den ganzen Kausschilling auch früher auf ein Mal, oder in fürzeren Fristen, so weit leine Ausstündigung im Wege sieht, zu berichtigen. Sene aus dem Meistothe zur Befriedigung gelangenten Sahsorderungen aber, deren Zahlung vor Ablauf der etwa bedungenen Ausstündigungsnaßfrist nicht angenommen werden krollte, hat der Käuser in seine Zahlungspsicht zu übernehmen, und über das tleßfällige so wie über ein etwaiges anderweitiges, mit den Gläubigern getroffenes Uebereinstemmen binnen der obigen Frist sich auszuweisen.

4) Der Käuser erhält sogleich nach Berichtigung der ersten Kausschause

4) Der Käufer erhält sogleich nach Berichtigung ber ersten Kaufschillingsrate das Recht zum physischen Besitze und Genuse der erstandenen Realität; es gebühren ihm von da an alle noch nicht bezogenen Rutungen und Vortheile, andererseits treffen ihn von demselben Zeitzpunkte an, alle Steuern, Gemeindegaben und sonstigen öffentlichen Lasten, so wie auch alle Gefahren, insbesondere die des Feuers und Wassers. Auch hat er von eben tiesem Tage an die restliche Hälfte des Kaufschillings mit jährlichen 5% halbjährig verfallen zu verzinsen.

4) Dem Ersteher wird zu seiner Sichenstellung bas Besugniß

4) Dem Ersteher wird zu seiner Sicheistellung bas Befugniß eingeräumt, sogleich nach geschlossener Feilbiethung alle aus bem dies-fälligen Protokolle und den gegenwartigen Bekingnissen ihm erwachs senden Rechte bei der erstandenen Realität auf seine Kosten pfants

weise grundbucherlich einverleiben gu laffen.

6) Nach vollftändiger Berichtigung des Raufschillings und ruch sichtlich nach erfolgter Genehmigung des hierüber zu erstattenden Ausweises steht es dem Käufer bevor um die gerichtliche Sinantwortungse Urfunde anzulangen und sohin die bücherliche Eintragung seines Eigensthumsrechtes zu erwirken. Die für die Uebertragung des Eigenthuns zu entrichtenden Gebühren sind von dem Ersteher allein aus Eigenem zu bestreiten.

7) Sollte der Ersteher die hier gestellten Zahlungsbebingungen nicht erfüllen, so steht es der Exekuzion führenden Direkzion fiet die Mealität auf seine Gefahr und Kosen auch bei einer einzigen Feilbiesthung und selbst unter dem Schähungswerthe hintangeben zu lassen, in welchem Falle das erlegte Vahrungen zur Sicherfalls von dem ersten Ersteher geleisteten weiteren Zahlungen zur Sicherbeit für die demselben obliegende Haftung zu dienen haben und ihm nur dann und in dem Maße zurückgestellt werden, als bei der Abiederversteigerung sich teine solche Haftung und Ersatzpflicht herausstellt.

Den Kauslusigen sieht es frei den Tabularauszug und ben

Schähungsaft in der hiergerichtlichen Registratur ober mahrend ber Ligitagion einzuschen, in Betreff ber Lasten werden dieselben an bas städtische Grundbuch, in Betreff ber Steuern an die Steueradministra-

gion und bas Steucramt gewiefen.

Von bieser ausgeschriebenen Lizitazion werden die Executen, dann die Hopothekargläubiger, als: Hr. Miecislaus Darowski, Maria Erben, Neutsche Ettinger, Josef Bronts Haublungshaus, M. II. Ornstein, Isidor Rocca, Rachmiel Ornstein, Robert Doms, Schmidt & Sugg Tapeten-Fabrikanten, Franz Brazy Sohn und Erben, Schaeser und Scheibe, Carl Werner, Jacob Fleischer und Carl Behr zu eigenen Händen oder ihrer Wervelmächtigten, diesenigen aber, denen aus was immer für einer Ursache der gegenwärtige Feilbiethungsbescheid nicht zugestellt werden könnte, oder deren Rechte später an das städtische Grundbuch gelangen würden, durch den zu diesem und zu allen nache solgenden Alten hiemt in der Person des Herrn Abvokaten Hönigsmann mit Substituirung des Herrn Advokaten Pfeisser bestellten Kurator und das Edift verständigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 22. Oftober 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 34599. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na wezwanie c. k. sądu krajowego wiedeńskiego z dnia 14. sierpnia 1860 do l. 40686 ku zaspokojeniu austryackiej kasy oszczędności naprzeciw pp. Antoniemu Scehak i Ignacemu Pascholi w wywalczonej pretensyi 1440 złr. m. k. zezwelona przymusowa sprzedaż pod liczbą 2233/4 leżącej realności we Lwowie w dwóch terminach, to jest: 17. stycznia i 22. lutego 1861 o godzinie 10tel przed południem w tutejszym c. k. sądzie krajowym pod następu jącemi warunkami przedsięwzietą zostanie:

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość pomienionej realności w kwocie 18213 zł. 60 kr. w. a. sądownie wyprowadzon w których terminach niżej tej ceny pomieniona realność sprzedaną

nie bedzie.

2) Każdy kupienia chęć mający, obowiązany jest przed rozpoczeciem licytacyi 10% szacunkowej wartości czyli 1821 21. w. aw gotowiźnie lub papierach rządowych na okaziciela brzmiących lub w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego, jednaktylko podług ostatniego, przez składającego wywicść się mająceg kursu i nigdy wyżej nominalnej wartości obrachować się mających jako zakład do rąk komisyi licytacyjnej złożyć, który to zakład natwięcej otiarującego na zabezpieczenie kondycyi licytacyi zatrzymanym, innym zaś współubiegającym się po ukończonej licytacyi zwrócnym zostanie.

3) Cena kopna ma być w dwóch równych częściach, a to: pierwsza w 30 dniach po doręczeniu uchwały akt sprzedaży do wiadomości sądowej biorącej, druga zaś w 30 daiach po doręczeniu uchwały płatniczej i to w gotowiźnie do urzędu składowego c. k. sądu krajowego lwowskiego złożona, lub też przez przyjęcie w miarę ceny kupna długów swe zaspokojenie osięgających spłacona, przyczem najwięcej ofiarującemu wzbronionem nie jest, całą cenę kupna i pierwiej lub też w krótszych terminach, gdyby wypowiedzenia czas umówionym nie był, uiścić. Te wierzytelności zaś, których wypłatę przed umówionym czasem wypowiedzenia przyjąć nie chciano, ma najwięcej ofiarujący przyjąć i co do tego lub też innej jakiejkolwiek umowy z wierzycielami w przeciągu powyższego terminu nywieść się.

4) Jak najwięcej ofiarujący pierwszą część kupna złoży, nabywca nabedzie prawo do fizycznego posiadania i użytkowania kupionej realności, do niego zatem należeć będą wszystkie jeszcze nie wyciągnione korzyści i pożytki, nawzajem zaś wszelkie od tego czasu płacić się mające podatki, gminne daniny i wszystkie publiczne ciężary do niego odciągać się będą, on ponosi wszelkie niebezpieczeństwa ognia i wody. Obowiązanym oprócz tego zostaje od resztującej ceny

kupna odsetki po 5% półrocznie z góry opłacać.

5) Ku bezpieczeństwu najwięcej ofiarującego temu wolno będzie po ukończeniu licytacyi wszystkie z przedsięwziętego protokołu i terazniejszych warunków wypływające prawa na realności kupionej na rzecz swoją i własnemi kosztami zabezpieczyć.

6) Po zupełnem zaspokojeniu ceny kupna i względnie po przyjęciu wykazu dotyczącego się, wolno jest nabywcy żądać dekretu własności i zaintabulowania się z nabytem prawem własności. Koszta jednak z przenicsieniem własności połączone ma kupujący ze swego

7) Gdyby kupujący warunki wypłaty niedopełnił, wolno zostaje cgzekucyę wiodącej dyrekcyi na niebezpieczeństwo i koszta tegoż nabytą realność w jednym terminie nawet niżej wartości szacunkowej na sprzedaż wystawić, w którymto razie tak zakład jako też dalsze wypłaty przez kupującego złożone, ku bezpieczeństwu przyjętych zobowiązań służyć mają i tylko natenczas i w miare jemu zwrócone będą, jeżeli się przy powtórnej sprzedaży okaże, że żadne szkody nie wypadły.

Kupienia chęć mającym wolno jest wyciąg gruntony i akt szacuakowy w registraturze tutejszej lub też podczas licytacyi przejrzeć, co do ciężarów odsyłają się do tabuli miejskiej, zaś co do

podatków do urzędu podatkowego.

O której licytacyi dłużnicy, tudzież wierzyciele tabularni, jako to: pp. Mieczysław Darowski, Marya Erben, Neutsche Ettinger, Józefa Bronts dom handlowy, M. H. Ornstein, Robert Doms, Schmidt i Sugg, Franciszek Brazy syn i Erben, Schaefer i Scheibe, Karol Werner, Jakob Fleischer i Karol Behr do własnych rak, lub ich umocowanych, ci zaś, którymby niniejsza uchwała dla jakichkolwiek przyczyn doręczoną być nie mogła, lub którychby prawa później do tabuli weszły, przez kuratora, który im się do niniejszego aktu, tudzież do następnych czynności w osobie p. rzecznika Hoenigsmanna z zastępstwem p. rzecznika Pfeisser nadaje, uwiadomieni zostają.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 22. października 1860.

(2168)Rundmachung.

Dr. 45298. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte fur burgerliche Riechtsangelegenheiten wird befannt gegeben, bag bie h. o. Sandlunge-Firma Ascher Reich & Sohn Nro. 525 3, am 13. November 1860 bie Zahlungen eingestellt und um die Ausgleichungs-Verhandlung gebeten hat.

Es wird bemnach bie Vergleiche : Berhandlung über alles fonft ber Konkursverhandlung unterliegende Bermögen ber Sandlungefirma Ascher Reich & Cohn Dro. 525 3/4 eingeleitet, wovon die Glaubiger mit dem verständigt werden, daß bie Worladung jur Bergleichs-Berhandlung felbst und ter baju erforderlichen Anmelbung ter Forderungen inebefondere merbe burch ben f. f. Rotar v. Dulemba, melder jur Leitung des Bergleichsversahrens bestimmt ift, fundgemacht werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 14. November 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 45298. Przez c. k. Sąd krajowy Lwowski w sprawach cywilnych obwieszcza się, że tutejszy dom handlowy Ascher Reich i Syn pod Nrm. 525 3/4 dnia 13. listopada 1860 wypłaty wstrzy-

o pertraktacyę ugodową prosił. W skutek tego zaprowadza się pertraktacya urzędowa na cały zwykle krydalnej pertraktacyi podlegający majątek domu handlowego Ascher Reich i Syn, o czem wierzyciele z tem uwiadamiają się, że zawezwanie do ugody samej albo też do zameldowania należytości osobno przez c. k. notaryusza Dulębę, który do przeprowadzenia ugody pertraktacyjnej przyznaczony jest, obwieszczone będzie.

Z rady c. k. Sadu krajowego.

Lwów, dnia 14. listopada 1860.

(2163)Vergleichsverfahren. (1)

Mro. 9378. Bon bem f. f. Rreit. jugleich Sandels. und Bech. felgerichte ju Przemysl in Galigien wird bekannt gemacht, es fet auf Grund ber angezeigten Bahlungseinftellung die Ginleitung bes Bergleicheverfahrens in Gemäßheit der Ministerial - Berordnung vom 18. Mai 1859 Nro, 90 R. G. B. und vom 15. Juni 1859 Mrc. 108

R. G. B. in Unsehung bes fammtlichen beweglichen und bes im Inlande mit Ausnahme der Militargrenze befindlichen Bermogens bes S. Schaja Lindenbaum protofolirten Sandelsmannes in Przemyśl bewilliget und gur Beschlagnahme, Inventirung und einstweiliger Bermaltung tiefes Bermogens, bann gur Leitung ter Bergleicheverhand. lungen ber f. f. Rotar Ignatz Frankowski ale Gerichtsfommiffar bestimmt worden.

Sieron werden sammiliche Gläubiger bes obgenannten Berschulbeten mit bem Beifage verftanbiget, bag bie Borlabung jur Bergleiche. verhandlung felbft und zu ber bagu erforderlichen Unmelbung ber Forberungen burch ten ale Berichtefommiffar bestellten f. f. Rotar insbe-

sondere fundgemacht werden wird.

Aus dem Rathe tes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 9. November 1860.

(2160)G b i f t.

Mro. 5688. Bon bem f. f. Rreisgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Josef Engert mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag über Unsuchen bes Srul Lieber auf Grund tes Wechsels ddto. Lutowiska ben 16. Juli 1860 über 517 fl. oft. 2B. bemfelben ale Afgeptanten aufgetragen werbe, bie eingeflagte Bechfelfumme 517 fl. öft. D. fammt 6% Binfen vom 17. September 1860 und Gerichts. toften 8 fl. 36 fr. oft. W. dem Srul Lieber binnen brei Tagen bet Bermeibung mechfelrechtlicher Grefugion gu bezahlen.

Da ber Bohnort des Engert Josef unbefannt ift, fo mirb bemselben der herr gandes-Advokat Dr. Czaderski auf seine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Be-

fcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, den 1. Oftober 1860.

Edift.

Dro. 4785. Bom Samborer f. f. Rreiegerichte mird befannt gemacht, baß über Unsuchen bes Julius Przyjemski de praes. 14. August 1860 Bahl 4785 ber bem Wohnorte nach unbefannten Henriette Przyjemska mit hiergerichtlichem Beschluße vom 30. Ofto. ber 1860 Bahl 4785 aufgetragen murbe binnen 3 Tagen nachzuweifen, daß die mit Befdluß bes bestandenen Lemberger gandrechts vom 28. Muguft 1848 Babl 21434 im Laftenstande der auf den Gutern Studzianka dom. 275. pag. 47. n. 24. on. fur bie Gache bee Julius Przyjemski intabulirt gemesene Summe von 9000 fl. KD?. ut lib. Inst. 632. pag. 385. n. 2. on. vollzogene, und fotann auf ten gur ganglichen Befriedigung ber bejagten Summe von 9000 fl. RDi. rud. fichtlich bes annoch aushaftenden Betrages von 7363 fl. 34 fr. RD. mit hiergerichtlichem Buweisungeerfenntniße vom 6. Juni 1857 3.2499 aus dem Entschädigungs . Rapitale der Guter Studzianka jugemiefenen hiergerichtlichen Depositenamte erliegenden Beirag von 8464 fl. RM. in Grundentlastungs . Obligazionen übertragene Bormerfung jur Berpfitchtung bee Julius Przyjemski einftweilen tie ter Streit megen Scheidung von Tifch und Bett entschieden fein wird, jum Unterhalte feiner Gemablin Henriette Przyjemska und feiner Tochter Helene vom 6. Ceptember 1847 angefangen aus feinem eigenen Bermögen jährlich ben Betrag von 50 Duf., bann 5% Interessen von ber burch ihn erhobenen Beirathesumme pr. 120 Duf. ju gablen gerechtfertiget fei, ober in der Rechtfertigung ichmebe, ale sonften diefelbe in den Depofitenbuchern gelöscht werden wird.

Da ber Bohnort der Henriette Przyjemska unbefannt ift , fo wird ihr auf ihre Gefahr und Roften ber Berr Landes . Advotat Dr. Szemelowski jum Rurator bestellt und bemfelben gleichzeitig obiger Befcheid zugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichts.

Sambor, ben 3. Oftober 1860.

Konfurd. Berlauibarung.

Mro. 980. Beim Brodyer f. f. Bezirkogerichte ift eine erledigte fiftemifirte Aftuarftelle mit bem Jahresgehalte von 525 fl. oft. 2B., im Falle ber graduellen Borrudung aber eine folche in ber Behalteftufe

von 420 fl. öft. W. ju befegen.

Die Bewerber haben ihre nach ben §§. 16, 19 und 22 bes f. Patents vom 3. Dai 1853 R. G. B. Mro. 81 und nach bem Juftigministerial . Erlage vom 24. April 1855 R. G. D. Diro. 77 Abtheilung III. eingerichteten Gesuche, in welchen fie bie absolvirten Rechte. flubien, ihre bisherige Dienftleiftung, und allenfalls die bestandene Richterprüfung, dann die Renntniß der deutschen, polnischen und ruthenischen Sprache nachzuweisen haben, auf Die im S. 16 des gebachten Patents angebeutete Beise binnen vier Wochen vom Tage ber dritten Einschaltung in die gandes Beitung, an das Aloczower f. f. Rreisgerichte. Prafidium ju überreichen.

Bom f. f. Rreiegerichtesprafidium.

Złoczow, am 11. November 1860.

(2152)Coirt.

Mro. 41435. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oft-galigifchen Natural. lieferungs Dbligazion, lautend auf ben Ramen: Wola Przemikoska, Unterthanen Bochniaer Kreises, Nro. 2617 boto. 20. Marz 1794 zu 4% über 76 fl. aufgeforbert, binnen Ginem Jahre, 6 Boden und 3 Tagen biefe Obligazion vorzuweifen, ober ibre allfälligen Rechte barauf barguthun, mibrigene biefelbe fur amoriffirt erflart merten wirb.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 24. Oftober 1860.

**©** b i f t. (3) (2148)

Dr. 2060. Bom Zborower f. f. Bezirfeamte ale Gerichte mird biemit bekannt gemacht, es werbe jur Befriedigung ber burch Frau Salomea Dziczek mit den Urtheilen des Zborower f. f. Bezitteamtes als Gerichtes vom 12. September 1857 3. 1736 und bes h. Ober-landesgerichtes vom 15. Dezember 1857 3. 24850 ersiegten Summe pr. 300 fl. RD., b. i. 315 fl. öft. B. fammt 5% vom 28. Februar 1855 bis jur volligen Bahlung biefer Could gu berechnenden Binfen, fernere ber mit bem hiergerichtlichen Bescheibe vom 26 Mai 1858 3. 963 jugesprochenen Grefuzionefoften pr. 2 fl. 30 fr. RM , b. i. 2 fl. 625/10 fr. oft. 2B., bann ber mit bem hiergerichtlichen Bescheibe vom 18. Juni 1859 3. 1210 querfannten Grefugionstoffen pr. 6 ff. 35 fr. oft. 2B., endlich der gegenwärtigen im gemäßigten Betrage pr. 18 ft. 68 fr. oft. B. hiemit jugesprochenen Grefuzionefoften, Die erefutive Beraugerung ber bem herrn Johann Szczepankiewicz gehöris gen, in Zborow unter CN. 241 Rep. Nro. 173 gelegenen Realitat unter nachstehenden Bedingungen verwilligt:

1) Bum Muerufepreise wird ber gerichtlich erhobene Chagunge-

werth mit 385 fl. 80 fr. oft. 2B. angenommen.

2) Jeder Kaufluflige ift verpflichtet den 10. Theil bes Ausrufepreifes im runden Betrage von 39 fl. oft. 2B. im Baaren ju Sanden der Ligitazion&=Rommiffion zu erlegen. Rach beendigter Ligitazion wird bas Babium bes Grftehers jurudbehalten, ben übrigen Mitligitanten

aber fogleich rudgestellt werden.

3) Der Ersteher ist gehalten ben nach Abzug tes erlegten Babiums fich ergebenden Restaufpreis binnen 30 Tagen, nach Bustellung ju feinen ober feines Bevollmächtigten Banden bes den Ligitagionsalt genehmigenden Rescheides im Baaren an das gerichtliche Verwahrunge: amt ju erlegen, sodann berfelbe über Ginschreiten in ben physischen Befit ber erkauften Realitat eingeführt und bemfelben bas Eigenthumes defret ausgefertigt wird.

4) Sollte einer der Glaubiger Erfieher bleiben, fo wird ihm freistehen, seine liquide in den Raufpreis fallende Forderung abzugies ben und nur den allenfälligen Reft hievon in ber festgefesten Frift an

bas gerichtliche Depositenamt zu erlegen.

5) Die Gebühr für die Uebertragung bes Eigenthums und beffen Berbucherung hat ber Ersteher aus Gigenem ju tragen, fo wie auch bom Tage ber Besigubernahme alle von diefer Realität entfallenden Steuern und fonstige Schuldigfeiten zu entrichten.

6) Collte ber Raufer einer ber obigen Bedingungen nicht nach. tommen, fo wird über einfaches Ginschreiten eines ber Intereffenten bie Religitagion ausgeschrieben, bei einem einzigen Termine abgehalten und bie befagte Realitat auf Gefahr und Roften bes fontraftebruchi= gen Räufers um was immer für einen Preis hintangegeben werden.

7) Bu biefer Beräußerung werden zwei Termine, auf den 13. Rovember 1860 und auf ben 4. Dezember 1860, jedesmal um 10 Uhr Bormittags bestimmt. Collte bie gebachte Realitat in feinem biefer amei Termine über ober wenigstens um den Schagungemerth veraußert werden, fo wird unter Ginem jur Festsetzung erleichternder Bedingungen ein Termin auf ben 20. Dezember 1860 10 Uhr Bormittage festgefest, wobei bie nichterscheinenden Glaubiger ber Stimmenmehrheit ber Erscheinenden werden beigezählt werden.

8) Der Bertauf gefchieht in Paufch und Bogen, baber bem Erfteber für einen etwaigen Abgang feine Gemährleiftung jugefichert wirb.

9) In Ansehung des Tabularstandes der zu veräußernden Realit merden die Rauflustigen an das Zborower städtische Grundbuch, hinsichtlich ber Steuern an bas f. f. Steueramt gewiesen.

10) Der Grundbucheauszug und der Schätzungeaft können in ber

biergerichtlichen Registratur eingefeben werben.

Bon biefer Feilbiethung wird ber Erefut Berr Johann Szezepankiewicz, fernere die Bittstellerin Frau Salomea Dziczek, bann bie Tabulargläubigerin Sossie Auerbach zu eigenen Händen, endlich alle jene Gläubiger, welche nach dem 18. Mai 1860 in das Grundbuch gelangen follten, wie auch biejenigen Intereffenten, benen aus welchem immer Grunde ber gegenwärtige Bescheib vor bem 1. Ligitagionstermine nicht genug zeitlich ober gar nicht zugestellt werden konnte, durch Gbift und den bemfelben ju biefen und ben nachfolgenden Aften jur Bab= rung ihrer Rechte bestellten Rurator herrn Anton Matuszewski verfländigt.

Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zborow, am 7. September 1860.

Edykt.

Nr. 2060. Ze strony c. k. urzędu powiatowego Zborowskiego jako sądu zawiadamia się niniejszem, że na zaspokojenie wywalczonej przez p. Salomeę Dziczek przeciw p. Janowi Szczepankiewiczowi wyrokami tutejszego sądu z dnia 12. września 1857 l. 1736. tudzież wysokiego c. k. sądu wyższego lwowskiego z dnia 15go grudnia 1857 l. 24850 sumy 300 złr. m. k. czyli 315 złr. a. w. odsetkami 5% od 28. lutego 1855 az do całkowitego wypłacenia dłużnej kwoty liczyć się mającemi, tudzież przynależnych tutejszo-Badowa uchwała z dnia 26go maja 1858 l. 963 kosztów przymusowych 2 zlr.  $62^5/_{10}$  kr. w. austr., dalej przyznanych tutejszo-sądową uchwałą z dnia 15. czerwca 1859 l. 1210 kosztów przymusowych 6 zł. 35 kr. w. a., nakoniec obecnie przysądzonych kosztów przymusowych w kwocie 18 złr. 68 kr. w. a., przymusowa sprzedaż realności pod Nrem. konskr. 241 Rep. l. 173 w Zborowie położonej, do prawem pokonanego pana Jana Szczepankiewicza należącej, pod następującemi warui kami zezwoloną została:

1) Za cene wywołania stanowi się suma 385 zł. 80 kr. w. a.,

jako wykazana sądownie wartość szacunkowa.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 10tą cześć ceny wywołania w okraglej ilości 39 zł. w. a. jako wadyum w gotówce do rak komisyi licytacyjnej złożyć, któreto wadyum po skończonej licytacyi najwięcej ofiarującemu w cene kupna wliczone, innym zaś licytującym zaraz zwrócone będzie.

3) Nabywca obowiązanym będzie resztę ceny kupna, która się po odtrąceniu wadyum okaże, w 30tu dniach po doręczeniu mu do własnych lub jego pełnomocnika rak uchwały akt licytacyi potwierdzającej, w gotówce do depozytu sadowego złożyć, poczem na żądanie w fizyczne posiadanie kupionej realności wprowadzonym i zarazem dekret własności wydanym mu zostanie.

4) W razie, gdyby który z wierzycieli nabywcą został, wolno mu będzie, swą płynną i w cenę kupna wchodzącą wierzytelność potracić, i tylko pozostającą resztę w terminie oznaczonym do de-

pozytu sadowego złożyć.

5) Należytość za przeniesienie prawa własności i tegoż zairtabulowanie, obowiązany jest nabywca ze swego własnego zapłacić, jak też z dniem odebrania w fizyczne posiadanie realności, wszelkie z niej przypadające podatki i ciężary ponosić.

6) Gdyby nabywca którego z powyższych warunków nie dopełnił, wtody na pojedyńcze podanie którejkolwiek z strón interesowanych, relicytacya tejże realności rozpisaną i takowa w jednym terminie na koszt i niebezpieczeństwo niedotrzymującego warunków nabywcy i to za jakakolwiek cenę sprzedaną zostanie.

7) Do tej licytacyi ustanawia się dwa termina, a to: na dzień 13. listopada 1860 i 4. grudnia 1860, każdego razu o 10tej godzi-

nie przed południem.

Gdyby zaś wzmieniona realność w żadnym z owych dwóch terminów wyżej, lub przynajmniej za cenę szacunkową sprzedaną nie została, natenczas przeznacza się dla ustanowienia warunków ułatwiających termin na dzień 20go grudnia 1860 o godzinie 10tej przed południem, na którym niestawiący się wierzyciel jako przystępujący do większości głosów stawiących się uważany będzie.

8) Sprzedaż odbędzie się ryczałtowo, przeto nie ręczy się na-

bywcy za jakiś ubytek.

9) Co się tyczy stanu tabularnego sprzedać się mającej realności odsyła się chęć kupienia mających do ksiąg gruntowych miasta Zborowa, co się zaś tyczy podatków do c. k. urzędu podatkowego tamże.

10) Wyciąg tabularny, jak też czyn oszacowania może być

przejrzany w registraturze sądowej.

O przed<mark>sięwziąć się mającej</mark> sprzedaży zawiadamia się pana Jana Szczepankiewicza i p. Salomee Dziczek, tudzież wierzycielke Zosie Auerbach do rak własnych, zaś wierzycieli, którzyby po dniu 18go maja 1860 prawo hypoteki na wspomniona realność nabyli, jakoteż strony dotyczące, którymby z jakiegokolwiek bądź powodu, uchwała terazniejsza przed picrwszym terminem do sprzedaży wyznaczonym wręczona być nie mogła, przez terazniejszy edykt, jakoteż przez ustanowionego do tego i następnych czynów w osobie pana Antoniego Matuszewskiego kuratora.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Zborów, dnia 7. września 1860.

(2153)E dift.

Mro. 37085-34250. Bom Lemberger f. f. Landes, als Handeles und Bechfelgerichte wird ben Cheleuten frn. Severin und Fr. Marie Gedzierskie mit biefem Edifte befannt gemacht, daß die f. f. Finangprofuratur Namens der lat. Pfarrfirche ju St. Maria Magdalena wiber die Franz Turski'sche Maffe unterm 30. April 1853 Bahl 3919 wegen 300 fl. RD. sammt 6% Binfen fur 3 Jahre vom Tage ber Klage an gerechnet f. R. G. eine Klage und Zahlungsauflage-Gefuch beim bestandenen hiefigen Bechfelgerichte eingebracht hat.

Da der Wohnort der Belangten unbekannt ift, so wird ber Gr. Landesadvokat Dr. Malinowski mit Substituirung des frn. Abvokaten Dr. Onyszkiewicz auf ihre Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befchetb biefes Gerichtes jugefiellt.

Lemberg, am 18. Oftober 1860.

Konfurd : Kundmachung. (2155)

Dro. 8301. 3m galigifchen Poftdirekgione. Begirte ift eine Poft-Offizialsfielle letter Rlaffe mit bem Gehalte fahrlicher 525 fl. oft. D.

gegen Raugionsleiftung von 600 fl. ju befegen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig botumentirten Besuche inebesondere unter Nachweifung ihrer Sprachkenninisse und der abgelegten Offizialeprufung binnen 2 Bochen bet ber f. f. galigifchen Postdirefzion in Lemberg einzubringen. Bon ber f. f. Poft = Direfzion.

Lemberg, ben 8. November 1860.

(2156)Ronfurs.

Dro. 2027. B. A. B. Bei bem Bobrkaer und nach Umftanben bet einem andern Begirfsamte ift eine Begirfsaftuarsftelle mit bem Jah. reegehalte von 420 fl. oft. 28. proviforisch ju befeben.

Bewerber um biefe Stelle haben im vorgeschriebenen Dienstwege ihre Gefuche bei ber Brzeganer f. f. Kreisbehorde bis Ende Rovems

ber I. J. einzubringen. Bon ber f. f. Lanbestommiffion fur Perfonalangelegenheiten

ber gemischten Begirkeamter.

Lemberg, am 19. Oftober 1860.